Infertionegebühren 1 fgr. 3 pf. für die viergespaltene Zeile.

№ 113.

Freitag den 17. Mai.

1850.

Jeutschland. Posen (Berhandl. d. Fürsten-Congr.); Berlin (Bermählung d. Prinzeß Charlotte; Antw. Preußens auf Defterreichs Eireul.-Depesche v. 26. April; Feuersbrunft; Petit. 3. Wahrung landwirtschaftl. Interessen; ausl. Feuerversicherungs-Anst; Kintel in Spandau; Pommersche Auswandr; Presprozeß d. Urmähler-Itg.); Verslau (Proz. d. Maiangetl.); Stettin; Danzig (Schreib. d. Handelsminist.); Köuigsberg (Beschlagnahme d. Königsb. 3tg.); Düsseldorf (Güstaff); Franksurt (Erzh Johann klagt üb. Versaumdung; Franks. Congreß seit sich aus Versehn aus d. Sessel d. alten Bundestags); München. Berfehn auf d. Geffel d. alten Bundestags); Munden. Defterreid. Bien (Ungar. Gefang, fchniben in Solz; Ränber-

Sauptm. Rogia Sandor; Mordanfchlag geg. d Flüchtl.); Prefiburg (Sansnau's Gingug). Schweig. Burich (Grenzplackereien).

Grantreid. Paris (Berichwörungsgerüchte u. Berhaftungen; E. Sue arbeitet in D. Rat. Berf. an Romanen; Unglücksfall in Algier; Abreffe Rap. Bon.; Rat. Berf.: Piscatory's Interpellation; Griechenl. Petit. geg. d. Wahlgefet)

England. London (Gem .- Ausfiell. Commiff ; Drange Logen lofen fic auf ; Unterh. Sipung: 3. Ruffel über d. Wahlrecht). Danemart. Ropenhagen (Friedensunterhandl.). Spanien. Madrid (d. König u. Narvaez ausgeöhnt). Türkei. Konsantinopel (Krone d. St. Stephan). Amerika (Goldstaubladung; Ohio-Dampser; Fenersbrunst). Vermischtes. — Locales. Posen; Grät. Winterung poln. Zeitungen

Rach Ihrem Untrage in bem Berichte vom Gten b. D. beftimme 3ch, bag bie in Gemäßheit bes Gefetes vom 7. Marg b. 3. und Deis ner Orbre vom 15ten v. D. aufzunehmende Staats-Unleihe von Achtgebn Millionen Thalern gum Binsfuge von Bier und einem balben Prozent jabrlich in Schuldverschreibungen gu Sundert, Zweihundert, Runfhundert und Taufend Thalern ausgegeben und vom 1. Januar 1851 ab innerhalb ber nachften feche Jahre jahrlich mit Ginem Brogent, fo wie mit bem Betrage ber burch bie fortidreitende Amortifa= tion ersparten Zinsen bes Gefammt-Rapitals, getilgt werde. Bom 1. Januar 1857 ab foll bem Staate bas Recht vorbehalten bleiben, ben hiernach zu berechnenben Tilgungsfonds zu verftarfen, mogegen berfelbe niemals verringert werben barf.

3d beauftrage Sie, biernach bie weiteren Unordnungen gu treffen, und ermächtige Gie zugleich, Die Dieferhalb erforberlichen Bertrage

endgültig abzuschließen.

Bellevne, den 7. Mai 1850. (geg) Friedrich Wilhelm. (contrafign.) von Rabe. Un ben Kinang-Minifter.

Berlin, ben 16. Dai. Ge. Majeftat ber Ronig haben Allergnabigft geruht: Dem Staatsanwalt Biens gu Steinfurt, bem emeritirten Pfarrer von Sarthaufen in Berfangig, Regierungebegirt Roslin, und bem bisherigen Dber-Landesgerichts-Deposital-Menbanten, Sofrath Bechftein zu Raumburg, ben Rothen Abler, Orden vierter Rlaffe; fo wie bem Schornfteinfegermeifter Schulge gu Ludau, bas Allgemeine Chrenzeichen zu verleihen; und ben feitherigen Regierungs-Rath von Byern jum Dber = Regierungs = Rath und Regie= runge Abtheilungs Dirigenten zu ernennen.

Ge. Sobeit ber Bergog von Unhalt = Deffan ift vorgestern nach Deffan gurudgereift. - Der General-Major und Commandeur ber 5. Divifion, v. Buffom, ift von Robleng, und ber Großherzoglich Seffifche Geheime Rath Freiherr von Lepel, von Darmftadt bier angefommen. - Ge. Durchlaucht ber Fürft Rarl Egon von Fürftenberg ift nach Rarleruhe abgereift.

Bei ber heute angefangenen Biehung ber Iten Rlaffe 101fter Ronigl. Rlaffen . Lotterie fiel ber Ifte Sauptgewinn von 150,000 Rible, auf Dio. 15,998 nach Tilfit bei Lowenberg; I Sauptgewinn von 20,000 Rithir. auf Dio. 49,310 nach Naumburg bei Bogel; 1 Gewinn von 5000 Rthlr. auf Do. 63,346 nach Stralfund bei Clauffen; 4 Gewinne zu 2000 Rthlr. fielen auf Do. 15,539. 21,017. 59,699 und 61,669; 37 Gewinne zu 1000 Mthlr. auf No. 6039. 6209. 7136. 13,652. 18,122. 19,317. 20,470. 20,949. 23,219. 24,295. 25,725. 30,950, 42,240, 46,168, 47,168 49,960, 50,337, 52,129, 52,652, 53,627. 54,050. 54,057. 55,133. 56,124. 57,720. 58,962. 59,468. 60,911. 64,495. 64,717. 64,843. 65,241. 65,681. 67,531. 68,358. 69,208 und 71,603, einer bavon nach Bofen bei Bielefelb; 37 Bewinne zu 500 Athlir. auf 20. 4159. 6226. 7305. 8021. 8211. 9678. 10,179. 12,449. 12,709. 14,781. 15,193. 16,218. 16,718. 21,691. 24,502. 25,809. 33,168. 35,093. 38,349. 42,359. 42,649. 44,326. 44,590. 50,861. 52,253. 53,339. 53,589. 56,060. 58,535. 63,868. 64,485. 66,539. 67,933. 68,843. 69,040. 71,485 and 72,240; 60 Gewinne zu 200 Rthir. auf Do. 1172. 1438. 1965. 2278. 4420. 8423. 9210. 9294. 12,204. 12,823. 14,210. 14,895. 16,816. 17,041. 17,196. 18,187. 19,900. 21,349. 22,701. 23,100. 23,352. 27,154. 30,718. 31,202. 31,673. 32,788. 33,308. 37,380. 38,783. 38,787. 41,177. 41,379. 43,506. 44,213. 44,219. 45,673. 47,635. 51,313. 51,423. 53,694. 55,970. 56,700. 56,983. 58,641. 58,842. 59,534. 60,164. 61,325. 63,300. 64,267. 65,764. 66,252. 67,946. 69,391. 70,740. 72,702. 73,002. 73,615. 74,662 unb 74,911.

Berlin, ben 15. Mai 1850.

Ronigliche General-Lotterie-Direttion.

Deutschland. Pofen, ben 16. Mai. Ueber bie bisherigen Berhandlungen bes Fürften : Congreffes theilt bie "Conft. Corr." Folgendes mit: Drei Bunfte find es, welche ben Rern biefer Berbandlungen bilben: bas Berhaltnig bes Reichsvorstandes, bas Fürsten : Collegium und die Geftaltung ber oberften Unione = Behorde. Bas bas Berhaltnig Preu-Bens als Reichsvorstand betrifft, fo fam besonders beffen Stellung als Reichstriegsberr jur Sprache. In Diefer Binficht murbe gewünscht, baß Preugen fcon jest und vor Erlag bes vorbehaltenen Gefetes über die Wehrverfaffung ber Union die Oberaufficht über die bewaffnete Macht ber Unionoftaaten in ber Art übernehme, bag fomobl bie

Wehrhaftmachung als die Einübung ber einzelnen Contingente für alle Falle gefichert fei. Es erscheint allerdings in jeder Binficht zweckmäßig, an Stelle ber vereinzelten Militar : Conventionen allgemeine Beftimmungen über bas Berhaltniß ber Unionstruppen gu einauder und na= mentlich über die organische Berbindung berfelben unter einander und mit bem Preug. Beere, als bem Rern bes Gangen, treten zu feben. Inzwischen foll namentlich Mecklenburg Strelit bie Aufrechthaltung ber mit Breugen abgeschloffenen Militar : Convention bringend minichen. Sinfichtlich bes Fürften = Collegiums wurde proponirt, bemfelben in Bemäßbeit bes Urt. IV ber Abbitionalafte eine weitere Ausbilbung durch eine Gurien : Ginrichtung ju geben, nach welcher die bort naber bezeichneten 5 Stimmen als Gurien in bem Berhaltniß votiren wurden, daß Preußen 1, Königreich Sachsen 1 und die übrigen Staaten ber zweiten Curie zusammen 1, Sannover 1 und die übrigen Staaten der britten Curie zusammen 1, Baden als vierte Curie 1, endlich Rurheffen und die übrigen Staaten ber fünften Gurie gufammen 1 Stimme fuh= ren. Innerhalb ber einzelnen Gurien wurde fich bas Stimmenverhalt= niß nach bem Maagstabe ihrer Vertretung im Staatenhause weiter regeln. Die wichtigfte Frage aber ift bie britte, nach ber Geftaltung der oberften Unionsbehörde. Sier fteben fich bis jest zwei Unfichten ge= genüber. Rach ber erften, welche Baben und ein Theil ber übrigen Regierungen vertritt, ift es zur Bilbung eines eigenen verantwortlichen Reichsminifteriums gegenwärtig noch nicht an ber Zeit. Diese Regie= rungen geben von ber Unficht aus, bag an bem ursprünglichen Gebanten bes Bertrags vom 26. Dat 1849 festzuhalten fei, wonach ber engere Bundesftaat gang Deutschland, mit alleiniger Ausnahme Defterreichs umfaffen, mit letterem aber in ein volferrechtliches Alliang-Berbaltniß treten follte. Um Diefen ursprünglichen Gebanfen nicht ber Aussicht auf Berwirklichung zu berauben, durfe man das Unionswert noch nicht völlig schließen, jo lange ein Theil der Deutschen Staaten außerhalb besselben stehe. Es sei vielmehr ein transitorischer Zustand vorzuziehen, welcher der Union, fo weit fie bereits bestehe, Beit laffe, in dem Boben ber Wirklichkeit Wurzel zu schlagen und feine Attrattionstraft auf die angerhalb verbliebenen Regierungen auszunben. Für Diefes Tranfitorium genüge es, wenn Preugen Die Reichsgewalt einstweilen auf feine eigene Berantwortlichfeit bier übernehme und durch Spezial = Commiffarien ausüben laffe. Bon Preußischer Geite wird bagegen die Bestellung wenigstens eines Reichsminifters bes Innern, etwa auch bes Rriegs und ber Finangen, in Gemägheit ber Reicheverfaffung vorgeschlagen. Es liegt babei die allerdings triftige Anficht jum Grunde, daß die Uebernahme der vollen Berantwortlich-teit der Reichsgemalt von Sciten Preugens und deren Ausübung burch Breugische Beamte den Berdachtigungen der Absichten der Preugischen Regierung in Betreff ber Union neue Nahrung geben und Breußen Die Sympathieen der Außerpreußischen Deutschen Bevölferungen mehr oder weniger entziehen fonnte. Gerade um Diesem Uebelftande vorzu= beugen, bat fich die Breugische Regierung auch von vorn berein bereit erflart, als Reichsminifter bes Innern einen Nichtpreußischen Beamten anzunehmen. Um biefen Differengpunft breht fich gegenwärtig noch die Diskuffion. Wir haben inzwischen Urfache, um fo eber an eine gutliche Beilegung beffelben zu glauben, als nicht zu verfennen ift, daß die beiderseitigen Bedenken sich lediglich auf den reinen Gifer aller Betheiligten grunden, bem Unionswerte feinen großartigen allgemein Deutschen Charafter zu erhalten. Bon diefer Grundlage eines patriotischen Enthusiasmus aus läßt fich an dem Gelingen bes Erftrebten nicht zweifeln.

Ueber die Sitzung des Congresses vom 13., welche, wie bereits gemelbet, ber Berathung über Die einstweilige Errichtung ber Unions= Regierung gewidmet war, enthält die "Deutsche Reform" folgende Mittheilung: Die geftrige Sigung bes Congresses war, wie fcon an= gefündigt worden, der Berathung über die einftweilige Ginrichtung der Unioneregierung gewidmet. Es handelte fich gunachit um die Conftis tuirung des Fürstenkollegiums, welches bei ber gegenwärtigen Ausbehnung der Union eine anderweitige Modifitation der Gurien erfordert, ohne daß die früher festgestellten Normen berfelben geandert werden. Seitens ber Breugifchen Regierung wurden bestimmte Propositionen über Die jest angemeffene Bertheilung gemacht, welche die Buftimmung der übrigen Mitglieder fanden. Nächstdem war noch festzustellen, wie Die Glieder ber einzelnen Gurien fich unter einander zu einigen hatten, und es war dabei vorgeschlagen, daß für das Stimmverhaltniß die Norm aus der Angahl der Abgeordneten entnommen werden follte, welche jeder Staat in bas Staatenhaus fendet. Es wurde jedoch be= schloffen, die genauere Festsetzung hierüber bis nach Bildung der Gu= rien felbst vorzubehalten. Was nun die Ginfepung von Reichsminiftern betrifft, fo wurde zunächst geltend gemacht, daß die Aufgabe derselben im jegigen Stadium ber Union feine andere fein fonne, als die Beltendmachung ber Union im In- und Austande und die Borbereitung ber Borlagen für bas funftige Parlament. Sierzu wird es nun genus gen, daß zwei Minifter mit ben Weschaften beauftragt feien, und es wurde zunächst vorgeschlagen, daß der Preußische Minister der auswartigen Angelegenheiten mit dem einen Theil der Aufgabe betraut, und außerdem noch ein Minifter ernannt wurde. Nachdem mehrere andere Untrage geftellt und debattirt worden waren, einigte man fich dabin, der Preugischen Krone die Ernennung der nothigen Reichsminifter ju überlaffen. Go weit gelangten gestern bie Berhandlungen : beute burfte über bie von ben Unionsstaaten anzunehmende Stellung in Bezug auf den Frankfurter Congres berathen werden. Rach allen Unzeichen ift mit Beftimmtheit zu erwarten, bag ber biefige Fürften-Congreg nunmehr ein Definitivum gur Folge haben werbe.

C Berlin, ben 14. Mai. Glaubwürdigem Bernehmen nach wird die Bermablung ber Pringeffin Charlotte mit bem Erbpringen von Meiningen nun bestimmt am 18. b. Dies. vollzogen werben. Die Ausstellung des Trouffeaus wird in diesen Tagen im Königl. Schloffe stattfinden. Bur Feier bes Tages tommt bie Oper "Urmibe" gur Aufführung. — Wie ich Ihnen schon berichtet, geht bas junge Baar balb nach ber Bermählung nach ber Billa Carlotta am Comer- See, verweilt bier einige Zeit mit ber Mutter, ber Pringeffin Marianne, die aus bem gelobten Lande gurudfebrt, und tritt bann in Begleitung berfelben bie Beimfehr nach Meiningen an, wo fich befanntlich Bringeg Marianne angekauft hat, um ins Runftige in ber Nabe bes jungen Paares zu leben.

Berlin, ben 14. Mai. Der Samburger Correspondent veröffentlicht folgende Antwort bes Minifters ber auswärtigen Ange= legenheiten Freiherrn von Schleinit auf die Desterreichische Circu= lar Depesche vom 26. April: "Der Kaiserl. Gefandte am hiefigen Sofe, Freiherr von Profesch Dften, hat mir ben abschriftlich beiliegenden Erlaß feiner Regierung mitgetheilt, burch welchen er beauftragt wird, die Königl. Regierung einzuladen, fofort einen Bevollmächtigten nach Frankfurt a. M. zu entfenden, um dafelbft mit fammtlichen Genoffen bes Deutschen Bundes, an welche bie gleiche Ginladung von Seiten bes Raiferl. Rabinets ergangen, in Berathung gu treten, gu= nachft über die Anordnung eines neuen Interims an die Stelle bes mit dem Iften d. M. abgelausenen, fernerweit aber auch über die allseitig als nothwendig erkannte Revision ber Bundesverfaffung. Die Rönigl. Regierung theilt bas in biefer Depefche ausgesprochene Bebauern, daß die bisherigen Berhandlungen zu einer vorgangigen Ber= ftanbigung barüber zwischen Preugen und Defterreich ohne Erfolg ge-blieben finb. Gben fo fehr theilt fie bie Ueberzeugung, bag es bie Pflicht aller Bundesglieder fei, fowohl bafür zu forgen, daß die allgemeinen Bundes = Angelegenheiten nicht obne eine gemeinsame Leitung bleiben, als bagu mitzuwirfen, bag bie auf bie gegenwartigen Berhältniffe nicht mehr anwendbare Berfaffung bes Bundes auf dem recht lichen Wege allgemeiner Zuftimmung in angemeffener Beife umgeftaltet werbe. Die &. Regierung hat behufs ber Ordnung eines neuen provisorischen Bustandes biejenigen Borschläge gemacht, welche ihr bie einfachste Lösung barzubieten und ben thatfächlichen Berhaltniffen am meisten zu entsprechen schienen. Gie muß jede Berantwortlichkeit von sich ablehnen, wenn burch die Nichtannahme biefer Borfcblage eine beklagenswerthe Bogerung eingetreten und bas bisherige Interim abgelaufen ift, ohne baß fur die Anordnung eines neuen Borforge ge-troffen werden konnte. Diefelben thatfachlichen Berhaltniffe find es auch, von welchen fie bei ihrer Beurtheilung ber bie Revision ber allgemeinen Bunbesverfaffung betreffenben Fragen ausgeht. Die Anerfennung biefer Thatsachen allein fann biejenige Uebereinstimmung in ben Unfichten über bie Grundlagen, auf welchen bas gu. fchaffenbe Wert zu ruben habe, herbeiführen, beren Mangel, wie bas R. Rabinet mit Recht beklagt, alle bisherigen Versuche zu einer Einigung fruchtlos gemacht hat.

Diese Thatsachen find, außer ben Ereigniffen und Bunbes Befchluffen bes Jahres 1848, einerfeits bie Desterreichische Gesammt Berfaffung vom 4. Marg 1849 und bie bamit im innigften Bufammen= hange ftehende Forberung Defterreichs, bas Bundes = Berhaltniß auf feine Gesammt-Monarchie auszudehnen, andererseits die enge Berbin-bung, in welche eine bebeutende Anzahl Deutscher, aus freiem Willen und getrieben von eigenem Bedürfniß, unbefchabet ber Bundespflich= ten, mit einander burch bas Bunbnig vom 26. Mai v. 3. getreten find. Es ift also ber Boben ber burch Berträge geheiligten Rechte und ber thatfächlichen Berhaltniffe, auf welche Preugen fich ftellen wird, um seine Entschlusse zu fassen. Bas nun ben von ber Kaiferl. Regierung vorgeschlagenen Weg eines nach Frankfurt a. M. einzuberufenden Rongreffes fammtlicher Genoffen bes Deutschen Bundes betrifft, fo wird die Königliche Regierung fich hiernberüber mit ihren Berbundeten berathen. Ge. Majeftat ber Ronig haben zu bem Enbe fcon eine Ginladung an 3bre hohen Berbundeten ergeben laffen, 3hn perfonlich, jedoch unter Zuziehung verantwortlicher Minifter, am Sten b. hier in Berlin mit Ihrem Befuch erfreuen zu wollen, um fich gemeinsam über ben gemeinsam einzuschlagenden Weg zu besprechen. Bon bem Ergeb= niß diefer Berathungen werben die weiteren Schritte ber Ronigl. Re= gierung abhangen. Bon vorn berein muß biefelbe jeboch bagegen pro= teftiren, daß in der vorliegenden Depesche bes Raiferl. Rabinets auf bie Urt. V. und VI. ber Bunbes-Afte Bezug genommen werbe und baber ein eventuell in Frankfurt a. DR. zu versammelnder Kongreg bas auf Grund ber fruberen Brafibial = Befugniffe Defterreichs gufammen= berufene Blenum ber fruberen Bundes-Berfammlung barftelle. Diefe Bundes = Bersammlung ift burch rechtsgültige Beschluffe bes Jahres 1848 aufgelöft, und bamit find auch die fruheren Prafibial-Befugniffe als aufgehoben zu betrachten. Wir konnen bie Aufforderung zu bem Rongres lediglich als eine an die einzelnen Regierungen ergangene Ginladung anfeben. Bu einer folchen gemeinsamen Berathung über allgemeine Intereffen einzulaben, erachten wir bie RR. Defterreichische Regierung allerdings volltommen befugt; tonnen aber baran feines= weges irgend eine Braflufion ober fonftige nachtheilige Folgen für biejenigen Regierungen fnupfen laffen, welche es etwa nicht angemeffen fanben, fich gerabe an diefen Berathungen gu betheiligen. Für lettere fann feine Urt von anderen Folgen baraus erwachfen, als bag bie Refultate jener Berathung auf fie feine Anwendung finden murben. Die bei ber Frankfurter Konfereng Ericheinenben werben allein und ausschließlich nur fur fich Ginrichtungen zu vereinbaren, feinesweges aber im Namen des Bundes allgemeine Anordnungen zu treffen haben. Diefe Grundfate von vorn herein offen auszusprechen, halt die Ronigl. Regierung für Bficht, indem fie fich ihre weiteren Entichließungen und Erflärungen bis nach ber Berathung mit ihren Berbundeten vorbehalt. Gw. zc. wollen bem Raiferl. Minifter-Prafibenten von gegenwartiger Depejche Mittheilung machen und bemfelben eine Abichrift bavon zuftellen.

Berlin, den 3. Mai 1850. (gez.) v. Schleinit. Un ben Roniglichen Gefandten Geren Grafen

v. Bernftorff Sochgeboren zu Wien."

(B. n.) In Bezug auf Die Feuersbrunft in ber Schidfler'ichen Buckerfieberei geben uns noch folgende Mittheilungen gu. Währenb Die Arbeiter zu Mittage waren, brach bas Feuer auf dem fogenann= ten Trodenboben an ber nordöftlichen Seite zuerft aus, verbreitete fich

aber so schnell über ben ganzen Bobenraum, bag biefer in gang kurzer Beit in Flammen ftand. Erft von hier aus griff es weiter um fich, und brannte bei ben fo leicht entzundlichen und mit Baffer faft gar nicht zu bampfenden Budermaffen nun von Gtage zu Stage berunter. Die Spriten, wohl 40 an der Zahl, und die große Dampf-Sprite find von Connabend Mittag bis Countag fruh unausgefest thatig gewefen. Es haben fich babei und mahrend ber Racht befonders bie Soldaten vom Kaiser Alexander- und Frang-Grenadier-Regiment und die Pioniere ansgezeichnet, und mit raftlosem Fleiße und der größten Unftrengung gearbeitet. Ginzelne Sprigen waren am Sonntag Rach= mittag noch auf der Brandstelle in Thätigkeit, indem die Glut wie aus einem Krater ihre Flammen noch immer empor trieb. Bon bem eingeafcherten Gebaube führt nach einem bicht am Baffer gelegenen und fehr gut verwahrten Magazine ober Speicher ein gang aus Gifen conftruirter Bogengang, ber nur wenig vom Teuer gelitten bat; auch find in den untern Raumen noch einige Maschinen mit ihren Reffeln und Bentilen ac. erhalten, obwohl febr beschädigt worden. Gin colosfaler Dampfichornstein, von wohl 90 Tuß Sohe, 1845 erft gebaut, ift ganz unversehrt geblieben, obwohl er dicht neben bem großen zer= ftorten Sause fieht, und gewiß eine ungehenre Sige ausgehalten bat. Das fogenannte Mafchinenhaus hat bedeutend gelitten, und fann man in demfelben noch feben, wie die geschmolzenen fiedenden Buckermaffen in das dide Mauerwert ein = und burch baffelbe durchgedrungen find. Darüber herricht nur eine Stimme, daß, wenn auf bem Boden bes Hauses nicht so große Quantitäten Zucker gelagert worden waren, das Feuer folche Gewalt und Ausdehnung nicht erlangt, und fich vielleicht noch auf bem Bodenraum hatte beschränken laffen. Möchte bies eine Warnung für andere berartige Ctabliffements fein. Die Berficherungs Mochte bies eine fumme foll nur etwa 150,000 Thir. betragen. In diefer, zweiten, biefigen Schicfler'fchen Siederei wurden gegen 200 Menfchen befchaftigt, beren fernere Exiftenz bei bem befannten und mit vollem Rechte bochgerühmten Sumanitätsfinne ber Berren Befiger wohl gesichert ift. Die Brandstätte wurde am vergangenen Sonntage von vielen

Berlin, den 15. Mai. Dem Congreffe wegen Modificirung bes Zollvereins - Tarifs follen fehr energifche Beritionen gur Wahrung der landwirthschaftlichen Intereffen zugehen. Wir dürfen vertrauen, daß diefe Intereffen dort ihre volle Bertretung finden werden. Preußen ift, wie fich nicht verfennen läßt, vor allen Dingen ein ackerbauender Staat. Das dem Hanf = und Flachsbaue in Westphalen und Schles fien, eben fo wie der Buckerruben-Gultur in Sachfen und Weftphalen, alle mögliche Begunftigung zu Theil werden muffe, verfteht fich von felbft. Unter ben gegebenen Berhaltniffen burfte dies jedoch burch eine dem Verbote gleichkommende Besteuerung der Baumwollen= und Roh= zucker-Einfuhr, wie sie in jenen Petitionen gefordert wird, schwerlich gu erreichen fein. Es buntt uns fein richtiger Besichtspuntt, hierbei blos das Interesse der Stener-Verwaltung ins Auge zu fassen: denn der Bollverluft ließe fich vielleicht durch Erhöhung der direften Befteuerung und auf andere Weise ausgleichen. Wohl aber erscheint das Brivat-Intereffe ber Kabrifation von Baumwollenwaaren und von raffinirtem Buder als ein febr wefentlicher Bunkt, welcher fich burch bie Ginrede, daß die Baumwollenfabritanten Leinen, Die Zuderfabristanten Rubenzuder produciren founten, feinesweges erledigt. — Zu ber am 18. b. Dl. in Charlottenburg ftattfindenden Bermalungsfeier ber Prinzeffin Charlotte hat der General-Mufit-Direttor Meyerbeer bie Faceltang-Bolonaise componirt. - Die faufmännischen Corporationen ber Oftseehafenstädte, namentlich zu Ronigsberg, Danzig und Memel, bemühen fich bekanntlich schon feit längerer Zeit um die un= bedingte Zulaffung ausländischer Teuer - Bersicherungs - Gesellschaften in Preugen. Wie verlautet, follen jest Seitens ber inländischen Ge= fellschaften dieser Art Schritte gethan werden, um deren Interessen gegenüber jenen Bemühungen gu fchuten. — Der proviforische Vorftand des confervativ = conftitutionellen Babl = und Bulfevereins für Berlin hat die Mitglieder beffelben auf heute Abend zu einer Generals versammlung im Mitscherlichschen Saale, zur Besprechung wichtiger Angelegenheiten, eingeladen. - Die Borftande ber bemofratischen Bartei Berlins und anderer Stabte, hatten am Sonntage in der Nabe Berlins eine Zusammenfunft, in welcher unter Anderm beschloffen wurde, im Intereffe ber Partei einige ihrer Sauptführer fofort nach dem nördlichen Deutschland (Oldenburg, hamburg ic.) abzusenden. - Wie wir bereits mitgetheilt haben, hat Rinkel sein bisheriges Gefangnig vertauscht und ift nach Spandau, begleitet von einem Polis zeibeamten und einem Offizier, abgeführt worden. Die Begleiter bes gefangenen Dichters überbrachten dem Gefängniß-Direktor ein Schreiben bes Minifters v. Manteuffel, in welchem ber Gefangene ruchfichtsvoller Behandlung empsohlen wird. In Folge dessen ist Kinkel bis jest bas Tragen ber Straflingsjade und bas Abscheeren bes Sauptbaares entlaffen. — Un den Saufern, in welchen fich die Bureau's ber Revier-Polizei-Commiffarien befinden, werden mehr in die Augen fallende, mit dem Preußischen Abler versebene, Schilber angebracht werden, bamit bas Bublifum, wenn es ber Gulfe ber Commiffare bedarf, diese leicht zu finden weiß. — Aus der Gegend von Greifenberg in Bommern famen vor einigen Tagen gegen 50 Auswanderer hier an, unter ihnen befand fich ein Mann von 86 Jahren, fie gin= gen von hier nach Hamburg.

— (6.3.) Ueber die in der ersten vertraulichen Besprechung der Rurften von Gr. Majeftat bem Ronige gesprochenen Borte, von ben Gefahren handelnd, welche der Union droben, die er aber fur feine Berfon nicht allgu boch auschlage, erfahrt man, bag dieselben auf Beranlaffung des Minifteriums gesprochen worden find, und eine Art öffentlicher Untwort auf die in vertraulichen Mittheilungen enthaltenen Rriegsbrohungen Defterreiche abgeben follen. Zwar hat fich in ber icon ftellenweise befannt gewordenen, bem Protest vom 3. Dai angehangten, vertraulichen Mittheilung, Breugen entschieden genug ausgesprochen, es schien aber eine folde, ben Charafter ber Deffentlichfeit an fich tragende Erflarung um beshalb munichenswerth, weil bie erwähnte vertrauliche Mittheilung Preußens durch die Breffe nicht wird vollständig befannt gemacht werden. Desterreich hat nämlich, und bies giebt die Beranlassung hierzu, feinerseits ebenfalls eine folche Bublitation feiner vertraulichen Mittheilungen nicht gestattet. In Die fen vertraulichen Mittheilungen ruht ingwischen ber Schwerpunft ber Bolitif, und ohne ibre wortliche Renntnig wird Bieles bunfel bleiben. -Bom Grafen Montalambert find Rachrichten hier eingetroffen, welche Die Lage Frankreichs nicht bufter genng ichilbern fonnen. Er erachtet Franfreich im Begriff, in einen "unermeglichen Abgrund" ju ffurgen, und halt ben Gieg über bie Gogialiften bei ber bevorftebenden Rataftrophe nur durch die großartigften und einigften Unftrengungen der gefammten fonfervativen und fittlichen Glemente für möglich.

— Bei gefüllten Buhörertribunen verhandelte am 11. b. Dt. bas Schwurgericht über eine doppelte Unflage gegen ben erft vor wenigen

für welchen ber Abvotat Dorn die Bertheidigung übernommen hatte, die Staats-Anwaltschaft vertrat ber Affessor Abler. Die Unklage basirte auf zwei verschiedene in der Urwähler-Zeitung enthaltene 21: tifel. In dem erften, in Dro. 25 enthaltenen, wird hauptfächlich die Berson bes Grafen von Urnim angegriffen; aber auch auf die Mitglieder der früheren ersten Rammer wird heftig geschmäht. Auf Grund des §. 17 der Verordnung vom 30. Juni 1849 wird ber Angeflagte der versuchten Störung des öffentlichen Friedens sowie der Aufreizung von Staatsangehörigen gegen einander beschuldigt. In dem zweiten incriminirten Artifel, in Diro. 18 berfelben Zeitung, ftellt ber Ungeflagte die Behauptung auf, bag bie Zeit des Wortbruches gekommen fei, und behauptet gerade von den Fursten, daß diese ihr Wort nicht zu halten brauchen. Mehrere Gabe Diefes Artifels enthalten ehrfurchtverletende Aeußerungen gegen den Landesherrn. Auf Grund des S. 20 der oben gedachten Verordung ist gegen Bernstein die Anklage der Majestätsbeleidigung erhoben worden.

Beider Berbrechen erklärt sich der Angeklagte für nicht schuldig. Er bestreitet zunächst, in bem erften Urtitel bestimmte Staatsangeborige gemeint zu haben, und weift Die Absicht, ben öffentlichen Frieden ftoren zu wollen, gurud. In Bezug auf ben zweiten Artifel lagt fich ber Ungeflagte in eine weitläufige Ausführung feiner politischen Ansichten ein. Er behauptet, der gange Artifel fet nur ironisch gehalten und beffimmt gewesen, die Unsichten einer Partei, welche die "Reue Preuß. Zeitung" in dem damaligen Kampje mit der "Deutschen Reform" über Die Frage, bei Gelegenheit ber Koniglichen Botichaft: "annehmen oder ablehnen", vertrat, zu ironisiren und dieser Unsicht entgegen zu treten. Bum Beweise hierfur geht der Angeklagte auf die damaligen verschie= denen politischen Ansichten ein und versucht aus einem anderen von ihm verfaßten, und in der Urwähler = Zeitung enthaltenen Artifel, die Wahrheit seiner Behauptungen zu beweisen. Nach Beendigung der febr langen Auslaffung des Angetl. erhielt, ba feine Beweisaufnahme stattfand, der Staats : Unwalt das Wort. Derfelbe hielt beide Rlagen aufrecht; er sprach zuerft längere Zeit über die Tendenz ber Urwähler= Beitung und suchte zu beweisen, daß baffelbe burchaus nicht, wie der Angekl. behauptete, einer gemäßigten Partei angehöre. Er beantragt auch in beiden Fallen das Schuldig auszusprechen. Der Angeflagte halt noch einen langeren Vortrag. Der Defenfor halt es fur nicht gerechtfertigt, daß der Staats - Unwalt die Tendenz der Zeitung mit in die Anklage hineinziehe, ebenso daß derjelbe von vorn herein in einem gereigten Tone gesprochen habe. Die Urwahler-Zeitung bestehe feit zwei Jahren und erft einmal fei eine Unflage gegen ben Riedafteur erhoben worden, die mit einer Freisprechung endete. Er beantragt schließlich das Nichtschuldig auszusprechen. Die Geschworenen sprachen wegen beider Anklagen das Schuldig aus, in Folge beffen der Angeflagte wegen versuchter Störung bes öffentlichen Friedens zu einer Gelbftrafe von 20 Thir., im Unvermögensfalle 4 Wochen Gefängniß, und wegen Majestätsbeleidigung zum Verluft der Rationalkokarde und einer viermonatlichen Gefängnifftrafe verurtheilt wurde.

Breslau, den 13. Mai. (Berl. R.) Seute fruh begann der Prozeg gegen die Maiangeflagten, oder, wie die Unflageafte fich ausbrudt, gegen Robert Schleban und Genoffen. Es waren ziemlich starte Militairfrafte gur Aufrechterhaltung der Rube aufgeboten. Der Gerichtshof bestand aus dem Appellations - Gerichts Nath Greiff, den Stadtgerichts - Rathen Sufeland und Bein, den Uffefforen v. Nechtrit und Rosenberg und dem Erganzungsrichter Affessor Wendt. Als Staatsanwalt fungirt der Affessor Meyer. Von 88 Angeklagten find 80 erschienen. Bier ber Richterschienenen, unter ihnen der Dr. Engelmann, damaliger Rommandeur der Brestaner Bürgerwehr, werden ftedbrieflich verfolgt. Es murde, nach Ausloofung und Bereidung der Geschworenen und Berlefung des allgemei= nen Theils der Anklage, an welche fich die Verlefung der Obduktions= prototolle der gefallenen Militairs fchloß, die befondere Unflage gegen Robert Schlehan verlesen, dem zur Last gelegt wird, aufreizende Reden gehalten und sich an die Spipe einer bewaffneten Schaar gestellt, auch fich in der Rähe eines Kampfplates aufgehalten zu haben. Theil= nahme am Kampfe selbst wurde wohl vermuthet, aber nicht behauptet. Schlehan erfarte fich für unschuldig, protestirte dagegen, daß man ihn in dem Anflageaft als Madelsführer bezeichne, da die Tagesbefehle des Dr. Engelmann befannt genug feien, welche zum Widerstand aufforderten und benen er sich untergeordnet habe. Er stellte auch in Abrede, einen Bug geführt zu haben. Er habe allerdings von Engelmann den Auftrag erhalten, in einem Gafthofe fich mit einer Schaar Leute zu vereinigen, da sich aber nur Wenige dort befunden hatten, noch weniger ihm gefolgt feien, fo habe er, die Erfolglofigfeit eines Angriffs auf bas Militair einsehend, diefen und anderen Bewaffneten, denen er begegnet fei, vom Rampf abgerathen, auch felbft feine Waffen niebergelegt. Es wird hierauf mit der Bengenvernehmung begonnen.

Stettin, ben 13. Diai. Die projeftirte Probefahrt bes "Abler" nach Swinemunde, bevor berfelbe feine Poftfahrten nach Betersburg wieder antritt, ift am Connabend unterblieben. Der Sandelsminis fter, welcher mit den in Berlin befindlichen Mitgliedern der Bollfonfereng jene Sahrt Anfangs mitzumachen beabsichtigte, ließ burch ben Telegraphen absagen.

Dangig, ben 11. Mai. (Dang. 3tg.) Auf bie von bem biefigen Gewerbe-Berein an den Geren Sandels- Minifter von ber Bendt gerichtete bringende Bitte um einen möglichft zu beschlennigenden Beginn ber Gifenbahn- Arbeiten ift nachstebende Untwort vom 4. Deai

"Dem Borftande bes Danziger allgemeinen Gewerbe-Bereins erwiedere ich auf die Borftellung vom 28. Marg b. 3., daß die Ronigliche Direktion der Ditbahn vorgeschlagen hat, im bevorstebenden Baujahre die Futtermauer, welche ben Danziger Bahnhof gegen das linkfeitige Baffin der Mottlan abschließen wird, so wie die Fahrbrücke über den Treunungsgraben nach der Speicher Insel und demnächst bie Rammarbeiten zu ben eifernen Bruden über bie Geftungsgraben in Angriff zu nehmen. Ich habe biefen Plan genehmigt und miniche, daß die Ausführung beffelben möglichft viel zur Milberung ber von bem Borftand angebenteten Bedrangnif bortiger Gewerbetreibenber beitragen moge.

Rönigsberg, ben 11. Mai. (B. 91) Die vorgeffrige Rummer ber "Neuen Königsberger Zeitung" ift wieder mit Beschlag belegt worden. Die Polizei forberte von ber Rebattion das betreffende Manu= script, und stellte, da ihr baffelbe verweigert murbe, eine Saussu= chung an, die jedoch erfolglos blieb. Seut erflaren nun die Redatteure ber beiden hiefigen großen Blatter, Gr. Beinrich Schondorffer, ber genannten, und Gr. Sugo v. Safentamp, ber Sartungiden Beitung, an ber Spite ihrer Zeitungen, baß fie, fo lange ihnen teine Gefegesftelle, welche bie Beransgabe von Manufcripten beftimmt,

Tagen freigesprochenen Rebatteur ber Urwahler Beitung Bernftein, namhaft gemacht werben fann, bem Berlangen nach beren Auslieferung feine Folge leiften und gegen biesfällige Saussuchungen als gefeslich unbegründete Magregeln protestiren werden. Die "R. Königeb. 3tg." benachrichtigt außerbem noch ihre Mitarbeiter, daß die nothigen Bor= fehrungen getroffen find, um ihre Manuscripte bor ber Polizei ficher

Duffelborf, ben 10. Mai. (Berl. D.) Gutlaff, ber Chis nefifche Miffionar, ift bier angetommen und wird eine Miffions= Bredigt halten, über fein Wirten in China einen naberen Bericht ab-

Frankfurt, ben 7. Mai. (Banberer.) Bon bem Ergherzog Johann erhielt der hiefige fatholifche Stadtpfarrer und wirfliche geift= liche Rath Beba Weber ein Schreiben, welches Letterer in ber "F. B. 3 " veröffentlicht, und bas in folgender Beife schließt:

"Mein Denken und Handeln rudfichtlich Deutschlands ift Ihnen befannt, daber muß Ihnen der im "Frantf. Journal" in ber Beilage Dio. 98. vom 24. April b. 3. enthaltene Artifel aus Grat aufgefallen fein; da er aus ber "Roln. 3tg." entnommen ift, fo icheint Dir, baß er aus der nämlichen Onelle tommt, aus welcher mabrend Meinem Anfenthalte in Frankfurt a. M. abnliche erfloffen. 3ch nuß nur Mich über die Unverschämtheit mundern, ju fagen, Mir fei Detmold, welcher mir ftets treuer Freund war, zumider, und daß 3ch mit General v. Radowig auf fo freundlichem Buß ftande, was mir wirklich gang nen vorfommt. Diefes Alles mare noch zu ertragen, allein bas Mergfte bleibt Auerbachs Machwert: "Undre Sofer", wo 3ch als ein falfcher, das Vertrauen eines biedern Boltes migbrauchender Menfch er= scheine. Wer die Geschichte Tyrols fennt, weiß, ob 3ch es redlich mit Diefem Lande gemeint habe, und ob 3ch nicht zu jeder Zeit, felbft gu Meinem Gigenen Schaben und Berbruß, ein ehrlicher Bertreter seiner Rechte und Freiheiten war. Rur ein Fremder, ber in ben Ottos bertagen in Wien nicht unbefangen war, fann fo Etwas ichreiben. Mein Troft ift, daß man in Tyrol eine andere Meinung hat, und die Wahrheit durch ehrliche Freunde, da Ich, obgleich Ich es im Stande ware, nicht Gelbft auftreten will und es einer fpateren Beit vorbehalte, - wird vertreten werden. - 3ch bente oft an Deutschland, und namentlich an Frantfurt a. D.; in letterer Stadt habe 3ch viele ehren= werthe Manner fennen gelernt. Bas Deutschland betrifft, fo ergreift mich tiefe Wehmuth, wenn ich bente, was hatte werben fonnen und was Leidenschaften und Bergrößerungssucht verdorben haben. Die Mation mare eines befferen Schidfals werth; fie wird aber leider noch manche Leiden durchzumachen haben; mochte fie boch einmal bas Biel eines glücklichen Buftandes erreichen. 3ch hoffe im Laufe biefes Som= mers unfer Landl zu feben und Meine Winterprojette auszuführen. Mehmen Gie Mir nicht übel, daß 3ch Mich einer andern Sand bebiene, aber 3ch icone Meine Augen. Schreiben Sie Mir, wenn Sie Beit haben, fo wie ein Landsmann bem andern fcbreibt, mit ber uns

Ihr Johann. Frankfurt, ben 11. Mai. Durch bas Berfeben eines Unterbeamten war bas Gigungslofal ber Central-Bundes Commiffion von der bier beabsichtigten Konfereng in Beichlag genommen worben; man hatte den alten Bundestagstisch und die Seffel der entschlafenen Bunbesversammlung dahingeschaft. Doch bedurfte es nur der einfachen Anzeige, daß die Bundes Central-Kommission über die ihr angewiese-nen Raume allein zu verfügen habe, um die Maßregel rückgängig zu machen. Es fand bemnach bie erfte Bufammentunft jener Berfammlung in einem Borfaal jenes Sigungelofals ftatt, welchen die Rom= miffion dazu bergab, bis anderweitige Lofalien ausfindig gemacht werden fonnten.

feren Bergen eigenen Aufrichtigfeit. Grat, am 2. Mai 1850.

München, ben 12. Mai. In ber Pfalz werden bie Truppen-Corps verstärft.

Desterreich. Wien, ben 13. Mai. (Wanderer.) Die Gefangenen, welche fich noch in Untersuchung im Rengebaube befinden, find nach bem "Befther Spiegel" fast fammtlich in Die Berchtesgabner Zunft eingetreten, und liefern die bubicheften Schnitfachen, obgleich die Meiften von ihnen fruber nie ein Schnismeffer in ber Sand hatten, ja viele nicht einmal zeichnen fonnen. Best wird befonders fleißig gearbeitet, ba der in neuester Beit gleichfalls nach bem Rengebanbe gebrachte Banknotenfabritant Romer feinen Saftgenoffen bie notbigen Beichnungen liefert. Bicegefpan Myari fonitte bereits ein Baar Solzteller. Gin anderer Inhaftirter, ber ein wunderbares, ihm felbft bisher un= befanntes Talent zum Schnigen besigt, schnitt ein allerliebstes Rorb-chen aus Solz aus. Es ift ein mabres Meisterftud. Flüchtig beschaut wurde man es für einen aus Strob geflochtenen und mit zwei Debenblättern zugedeckten Korb halten. So nett ift es gefertigt.
— Der gefährliche "Ueberall und Nirgends" Rozsa Sandor foll

feine in der Nachbarschaft von Szegedin lauernde Bande bereits auf 700 Röpfe gebracht haben, eine Nachricht, die uns jedoch febr übertrieben vorfommt. Rogfa Sandor, einer ber gefürchterften Sighwaymanner Ungarns, eine ins Berwegnere überfette neue Ausgabe Gobri's, mar ber Empecinado ober ber erfte Guerillas-Subrer im Ungarischen Kriege.

Bregburg, ben 6. Dai. Sannau ift unter Ranonenbonner und Glockengelante bier eingetroffen. Man ift febr gespannt, ob er eine Ameftie fur die politifchen Berbrecher mitbringt.

Burich, ben 10. Mai. (Köln. 3.) Die Polizei von Schaffhausen hat am 4. b. M. ale Revanche fur bie von Geiten ber Pren-Ben gefangen genommenen 9 Schweizer : Soldaten 4 Preußische Solbaten, welche mit Geitengewehren auf Schweiger : Bebiet gefommen waren, um in Beggingen einen Schoppen wohlfeilen Schweizer-Bein gu trinfen, abgefaßt. Es ware zu munichen, bag beibe Theile endlich einmal das Rleinliche und Unnige biefer Grengplackereien einfaben. -Uebereinstimmenden Berichten der Memter ber brei Rhein : Grenzbegirte zufolge ift burch bas Preußische Militair Rommando in Gadingen angeordnet, daß fünftig nur folden Berfonen ber Gintritt in bas Groß: berzogthum Baden geftattet fei, welche mit einem auf fie perfonlich lautenden Scheine bes betreffenden Gemeinde-Ummanns verfeben find. Buwiderhandelnde werden entweber gurnicfgewiefen ober nach Umftanben verhaftet.

Paris, ben 11. Mai. (R. 3.) Es geht bas Gerücht, bag bie Polizei einer großartigen Berichwörung auf ber Spur fei; jugleich vernimmt man, bag, mabricheinlich aus Unlag biefer Entbedung, 36 Mitglieder bes bemofratisch-fozialiftischen Ausschuffes im Gaale Martel verhaftet worden find. Unfere angeblich auf 130,000 Mann verftarfte Befatung foll 230 Ranonen gur Berfügung haben. - E. Gue torrigirte beute in der National-Berfammlung an Brobebogen feines neuen Romans: "Die Geheimnisse des Bolts." — Zu Limoges tam

Frankreich.

es neulich zu einem Auflaufe, weil eine bei ber Prafettur aufgestellte Rompagnie bes 46. Regiments in Folge reichlich genoffener Getrante revolutionaire Gefange anstimmte. Sofort versammelte fich eine Bols= maffe, und man borte Bibats für die bemofratisch-fogiale Republif und für die Guillotine. Das Gricheinen bes Oberften bewirfte, bag ber Larm aufhörte und bie Menge fich verlief. - Die Regierung bat vom Gouverneur bes Genegal eine Depefche vom 16. Marg erhalten, worin er anzeigt, bag die Traggas nach wiederholt erlittenen Niederlagen fich bequemt hatten, um Frieden zu bitten und die nöthigen Burgschaften zu geben, so bag die Ruhe in der Kolonie hergestellt war. — Nach Berichten aus Algier begab sich am 4. Mai, bei Sprengung einer Felsmaffe am Safen burch Minen, Die etwa 8000 Bfund Bulver enthielten, bas Unglud, bag burch bie weithin gefchleuberten Felsftude viele ber versammelten Rengierigen getroffen, 8 getöbtet, 21 fcmer und viele andere leichter vermundet murben. Die an biefem Tage beabsichtigten Geftlichkeiten unterblieben, und am 5. ward ein Seelenamt fur die Umgefommenen in ber Cathebrale abgehalten.

Napoleon Bonaparte bat, als Bugabe zu feiner ichon erwähnten Pro eftation gegen bas Bablreform : Projett, beren Annahme Bedau angeblich verweigerte, die er aber dennoch auf das Bureau der National-Berfammlung niederlegte, nachftebende Abreffe an die Babler ber Departemente ber Garthe und ber Charente inferieure veröffentlicht;

Burger! Die Exetutio : Gewalt bat ein Gefet vorgelegt, welches einen fcmeren Angriff auf das allgemeine Stimmrecht enthalt, indem es mehrere Millionen Wahler ihres Stimmrechts beraubt. Unter biefen Umftanden werbe ich Ihnen mein Betragen aus einander feten. Mein Rame, der Antheil, den ich an der Wahl vom 10. Dezember genommen, wurden mich zu einem Mitschuldigen ber Regierung machen, wenn ich nicht beren Gegner mare. Indem meine Ueberzeugun= gen allein aus meinem Bewußtfein hervorgeben, habe ich eine fchwere Bflicht burch die Niederlegung der folgenden Erflärung auf dem Bu= rean ber National Berjammlung erfullt. "In Unbetracht, bag bie Converanetat des Bolfes in ber Allgemeinheit ber Burger refibirt; in Unbetracht, daß bie Souveranetat unveraugerlich ift, und daß feine Fraktion des Bolkes fich deren Ausübung zueignen fann; in Anbetracht, bag bie Bolfsvertreter feine andere Gewalt haben, als die, welche ih= nen bas Bolf abgetreten bat; in Unbetracht, bag ber Bevollmächtigte bas Recht beffen, von bem er bie Bollmacht empfangen, nicht überfcbreiten fann, ohne feine Bollmacht zu verlieren; in Unbetracht, baß bas Stimmrecht ein über alle andere Rechte erhabenes Recht ift: in Anbetracht, bag, wenn bas Wahlreform - Projett als Gefet angenommen werden wird, eine bedeutende Fraftion des Bolfes feines fouveranen Rethtes beraubt wurde: erflart ber unterzeichnete Bolfsvertreter feierlich, daß er auf ber Bahn beharrt, die er einzuschlagen begonnen bat, ale er bie Borfrage verlangte, und bag aus biefem Grunde, treu bem Bringip ber Bolts Couveranetat und ber Berfaffung, indem er nicht bas Recht anerfennt, bas allgemeine Stimmrecht angugreifen, er burch feine Richttheilnahme gegen eine revolutionare Magregel proteffirt." Die Mafional-Berfammlung wird, wie ich hoffe, jene traurigen Rathidflage nicht befolgen. Die Dajoritat wird die Berfaffung nicht verlegen und bie, benen fie ihr Mandat verdantt, beleibigen mol Ien; und wenu fie biefe Reform nicht burch bie Borfrage gurudgewie fen, fo wollen wir bis jum letten Angenblice boffen, bag fie bas Befet in feiner Wefanimtheit verwerfen wird. Wenn es anders fame, fo mußten wir zusehen, ob nicht die Steuerverweigerung gu or= ganifiren mare Bie das allgemeine Stimmrecht die Organija tionstraft bes republikmischen Frankreiche fein muß, fo muß die Stenerverweigerung feine Widerftandefraft fein. Den thorichten und fclechten Menfchen, Die Ihnen fagen, daß Franfreich und die Gefellfchaft mit ber regelmäßigen und friedlichen Ausübung des allgemeinen Stimmrechts verforen fint, antwortet, Die Geschichte in ber Sand, baß tein Attentat von ben Regierungen begangen worben ift, ohne baß fie biefelben Grunde augerufen hatten! Gie feben, meine lieben Wahler, wie ernfr unfere Lage ift, und wie fehr die Rlugheit und die Ginficht, die ben Geift gewiffer Manner verlaffen haben, fich in ben Geift des Bolts flüchten muffen.

- Bei Gröffnung ber heutigen Situng ber Rational-Berfammlung interpellirte Plecatory ben Minifter der auswärtigen Ungelegenheiten fiber Die Borgange in Griechenland und bittet um Borlage fammtlicher auf Die Englisch Griechische Angelegenheit Bezug habenden Aftenfticke. Der Dinifter entgegnet: "Es ift leider gu mabr, bag wir aus Athen eben fo unangenehme, als unerwartete Rachs richten erhalten haben Wir haben das Londoner Rabinet um Aufflarungen gebeten, Die mahricheinlich Montag ober Dienstag antommen werben. Bir werben alebann alle Aftenftucke zur Beurtheilung unferer Sandlungen und unferer Absichten ber Berfammlung vorlegen und wir hoffen, daß feine berfelben ihren Tabel verbient." Auf ben Borfchlag bes Minifters wird ber nachfte Donnerstag zur Discuffion biefer Angelegenheit angefett, fodann bie Distuffion bes Budgets wieber aufgenommen und ohne bemerfenswerthe Borgange fortgefest. Sie wird unterbrochen burch die Borlefung bes Berichts über die Bah= Ien bes Caones und Loire Departements, die ohne Widerstand für gultig erflatt werden. Die weitere Diskuffion bes Budgets (Finang-Ministerium) bietet bis jum Schluffe fein Intereffe bar.

Paris, den 13. Mai. Die Borfe murde beute burch bas Berucht von ber Burudberufung bes Englischen Befandten und von einem Arbeiteraufftand in Creugot beunruhigt - Napoleon Bonaparte wird vermuthlich nicht verfolgt werben, weil bas Ministerium fürchtet, bie National Berfammlung werde die Genehmigung hierzu nicht ertheilen. - In Paris wird eine Petition gegen bas Bahlgefet organifirt.

### Großbritanien und Irland.

London, ben 11. Mai. (Roln. 3.) Pring Albert prafibirte geftern wiederum einer Bufammenfuntt Der Gewerbe- Ausstellungs : Commiffion. Unter ben anwesenben Commiffaren befanden fich Chaw Lefevre, Sprecher bes Saufes ber Gemeinen, Gir R. Beel und Gir R. Juglis. - Lord 3. Ruffel ift fo weit wiederhergestellt, bag er gegen Erwarten geftern im Parlamente erfchienen ift und gesprochen bat. Der Bergog und die Bergogin von Remours baben geftern ber Konigin ber Belgier einen Besuch in Budingbam Balace abgestattet. - In Irland find die Drange Logen ber Diftritte Tintona und Dros more bem guten Beifpiele, welches ihnen die Loge von Urmagh gege= ben hat, gefolgt und haben ben Beschluß gefaßt, fich aufzulösen.

- Die Unterhaussitzung som 10. Mai wurde mit einer langen, erschöpfenden Debatte über bie britte Lesung bes nenen Bahlgefetes für Irland ausgefüllt. Den Mittelpunft ber Discuffion bilbete auch bies Mal, wie bei ben bereits guruckgelegten Stadien berfelben Bill, ber Wahlcensus. Die Schaar der Torymitglieder erhob ein wildes Kriegsgeschrei gegen den niedrigen Sat von 8 Pf. St. und wünschte die Bill entweder verworfen und den Cenfus wenigstens auf 15 Bf. St. erhöht zu feben. "Die Bahl ber Wähler, fagte hingegen

ber Premierminifter, Lord J. Ruffell, beträgt in England, Wales und Schottland burchschnittlich 29% von ber mannlichen großjährigen Bevolterung; in Irland ift fie nicht etwa 25 % ober 20 % ober 10 0 fondern 2 %. Diefes arge Digverhaltniß barf nicht langer fortbefte= ben; die vorliegende Bill ift geeignet, baffelbe gu beseitigen. Welches ift diefer Thatsache gegenüber Die Sprache ber meiften Gegner bes bes Borschlages? Indem sie die Frage über bas Wahlgeset über Bord werfen und gang und gar nichts mit dem Stimmrecht zu thun haben wollen, fagen fie uns, bag andere Gefete, Gefete materieller Art, wie die Bachterfrage, die Aufmertsamfeit bes Barlaments beichaftigen mußten. Dies ift die Sprache, die ftets in bespotischen Ländern geführt ift. Da halt man nichts für unheilvoller als poli= tifche Rechte des Bolfes; die Freiheit der Preffe, Die Uebung des Bahl= rechts find da politische Fragen, und es ift die Sache der Regierung, vaterliche Sorgfalt fur Die materiellen Intereffen des Bolfes gu tragen und - nach feinen Fischereien gu feben. (Bort! Bort! und Gelächter.) (Gr. Disreali hatte nämlich gejagt, die Regierung thate beffer, fich mit der Bebung der Trifchen Fischereien und dem Pachterrecht, als mit dem Irischen Wahlrecht zu beschäftigen.) Da entsteht der Glanbe, politische Freiheit sei Die Quelle ber Unordnung und der Revo-Intionen, und daß man jene deshalb forgfältig zu hintertreiben habe. In England haben wir eine total entgegengejeste Lehre gewonnen, nämlich wenn die Burger das Recht haben, Mitglieder in diefes Baus gu fenben; wenn fie fühlen, daß fie gerecht und rudfichtsvoll reprafentirt find; wenn fie wiffen, daß ihren Bertretern die Kontrolle über die of fentlichen Ausgaben und ihr Antheil an der Gesetzebung gesichert ift: bann wiffen fie, daß fie durch diese Rechte in ihrer Stellung, in ihrer Burbe gehoben werden, und bag fie, weit entfernt, badurch weniger befähigt zu fein, fich Bohlftand zu erwerben und nach ihren materiellen Intereffen gu feben, gerade ourch die Freiheit dagu noch befähig= ter gemacht werben. (Beifall:) Bor 60 Jahren fam Bitt, Damals ais Schatfangler, in bas Unterhaus, um über ben blübenden Bu= ftand ber Revenuen und ber materiellen Intereffen bes Landes gu fprechen, und er fagte: "dies, feben Gie, verdanten wir der Confti= tution von England", und for gratulirte dem Saufe und bemerfte ebenfalls: "Dies verdanfen Gie ber Berfaffung Diefes Landes". Die Freiheit und por Allem Das Wahlrecht leiteten gum Boblffand." -Nachbem der Premier die Grundfage bingeftellt hatte, vertheibigte er Die einzelnen Beftimmungen ber Bill und hielt es für die Bflicht ber Gefetgebung, die gegenwärtige Rube Irlands zu benuten, um eine Reform von jo hober Wichtigfeit durchzuführen, und nicht damit gu warten, bis eine neue Aufregung dazu brange und fie bem Barlament abtrope. - Langer Beifall von der liberalen Opposition und ben Ministeriellen folgte Diefer Rebe, nach welcher Die britte Lefung mit 254 gegen 186 Stimmen angetommen wurde. (Mat. 3.)

#### Dänemart.

Ropenhagen, den 11. Mai. (G. B. S.) Die Sendung bes Generals v. Below von Berlin hat hier Leben in die Friebens-Unterhandlungen gebracht, jedenfalls in die Dachrichten und Gerüchte über dieselben. Schon bag ber hierhergefandte Abjutant bes Ronigs von Preigen berfelbe Diplomat ift, der 1848 den Waffenftill= frand zu Malmö unterhandelte und abichloß, ftellt den Blättern feine Sendung als eine wichtige bar. Bereits gestern hat De= neral von Below, in Begleitung bes preugifchen Be= fandten, herrn von Werther, mit dem Ronige und dem Bremier Minifter auf Frederiteborg eine Jufammen-tunft gehabt. — Die "Berlingiche Zeitung", welcher es auffällt, bag Diefe Gendung von feinem deutschen Blatte vorber gemeldet mor= den, schöpft aus derselben große Soffnung, daß es Breugen nun wirtlich Ernft mit bem Frieden fei. Ueber den Inhalt ber Miffion erlaubt fich biefes Blatt feine weitere Bermuthung. Faedrelandet bezieht fie auf die Empfehlung bes sogenannten preng. Ultimatums, Flyveposten auf die gemischte Kommission.

## Spanien.

Mabrid, ben 5. Mai. Der Ronig und Marvaez icheinen wies ber auf gutem Fuße zu fteben. Rach ber Niederfunft ber Königin wird des Konigs perfonliche Civillifte vermehrt werden. Die Bergogin von Montpenfier verliert durch diese Riederfunft 3 Millionen Reaten, welche fie als nachfte Thronerbin bis jest bezog.

#### Turfei.

Ronftantinopel, ben 29. April. In Ronftantinopel organifirt man gegenwärtig ein Bataillon Cappeurs, ein Regiment Ruraf fiere und zwei Batterien reitender Artillerie; die beiden Ersteren wer ben Europaische Uniform, mithin auch tein Fes tragen, welches jest noch die gewöhnliche Ropfbedeckung für Civil und Militair ift.

Graf Sturmer foricht gegenwartig nach ber Krone bes b. Stephan, ober vielmehr nach ben Sporen bes Grafen Bichy, welche fich bei berfelben befunden haben follen. Diefe Sporen murden einem gewiffen Grn. Boliat anvertrant, um diefelben Omer Bafcha für jene Dienste anzubieten, welche Ungarn von der Turfei verlangte. Da fich die Unterhandlung zerschlug, wanderten die Sporen wieder in den Schat zuruck, aber onne die toftbaren Diamanten, welche daran maren. Boliat mar ichon einmal bieferwegen verhaftet, aber fpater gegen Kaution wieder in Freiheit gefest worden. Dinn ward er auf Berlangen des Grafen Sturmer neuerdings verhaftet, — ber Graf wird übrigens ben Dieb vermutlich leichter ausfindig machen, ale bie (Wanderer.)

#### Almerifa.

Durch ben Dampfer "Atlantic" haben wir Rachrichten aus Rem Dorf bis jum 27. April. Der "Dhio" war mit 120,000 Dollars Goldftaub aus Chagres angefommen, hatten aber feine fpateren Rachrichten aus Californien gebracht. Der "Dew York Berald" spricht in Bezug auf den Bertrag binfichtlich Nicaragua's die Un= ficht aus, daß berfelbe einen vollkommenen Umschwung im Welthandel hervorbringen und einen Wettftreit in Bezug auf Die Seeherrichaft zwischen ben Bereinigten Staaten und England veranlaffen merbe. wie ibn die Weschichte bisher noch nie gefeben. Die einzelnen Beffimmungen bes Bertrages veröffentlicht bas erwähnte Blatt nicht. Durch Ausbrechen von Fener auf einem Dhio = Dampfer find über 100 Ber= fonen umgefommen. - Gine Fenersbrunft in Mexito hat einen Schaben von mehr als 1 Mill. Dollars angerichtet. (R. 3.)

### Bermischtes.

Die "Agramer 3tg." berichtet: Nachrichten aus Ragufa melben, daß fich die Erberschütterungen bort abermals und zwar febr bef tig erneuert haben, mas eine nicht ferne traurige Ratoftrophe um fo mehr befürchten lagt, als es bloß noch einiger frarten Erschütterungen bedarf, bamit bie ohnebies mantenben Gemaner gang einfturgen; es

ware bemnach, um wenigstens größerem Unglude vorzubengen, febr flug, daß fich die gurudgebliebenen Bewohner von ber fo gefahrvollen Stadt — so lange es noch Zeit ift — entfernen, und sich theils nach Zara, theils nach Spalato und Sebenico begeben möchten. Es ift die Meinung Aller, daß die Stadt Ragusa in Kurzem nur ein Stein= haufen wird, wie es jest mit der Stadt Stagno ichon beinahe der Fall ift. Diese immermährenden Erderschütterungen laffen vermuthen, daß die ganze Strede von Ragusa an bis Brozze auf einem unterirdischen Bulfane ruhe, was durch die bem Erdbeben immer vorausgehende Oscillation um fo wahrscheinlicher wird.

Locales 2c.

o Bofen, ben 16. Mai. Geftern fruh 6 Uhr fand bor bem hiefigen Polizei-Direktorio eine Revision unserer 20 Droschken binficht lich ihrer Brauchbarteit, Dauerhaftigfeit, Zwedmäßigfeit und Bequemlichkeit unter Brufung ber Tarifs und Ginfcharfung ber gefetil= chen Bestimmungen über berartige Institute statt. Das Ergebniß ber= felben war allgemein zufriedenstellend. Es ift auch nicht zu laugnen, daß fich unfere Droschken zum größten Theile burch Elegang und Bequemlichfeit vor benen großerer Stadte auszeichnen. Dur ware gu wünschen, daß die Fahrpreise nach den besuchteften Beluftigungsortern des Posener Bublifums, wie nach Urbanowo, dem Schilling, dem Louisenhain zc. eine Ermäßigung fanden, ba fie hierin mit benen Berlins und anderer Stadte burchaus feinen Bergleich aushalten. Gin großer Mangel zeigt sich auch in der Niedrigkeit der Verdecke, welche ben Fahrenden behindern, den Sut aufzubehalten. Auch fonnen viele Berbecke gar nicht zurückgeschlagen werden, was bei schönem Wet=

ter fehr unangenehm ift.

Bofen, ben 16. Mai. Mit befonderer Genugthung haben wir vernommen, daß das zur Bebung ber gewerbetreibenben Rlaffe vor etwa Jahresfrist hier angeregte Projett einer auf Aftien zu grun= denden öffentlichen Gewerbehalle, nunmehr endlich, nach Besiegung vielfacher Schwierigkeiten, gur Ausführung tommen wird. Rach er= folgter Aftienzeichnung bis zum Belauf von 2000 Thalern, ift von ben Aftionairs ein aus fünf Mitgliedern — General-Lieutenant v. Stein= ader, Prafident Rlebs, Profeffor Müller, Regier.= Rath Butte und Buchbruckereibesiger v. Rofenftiel - bestehender befinitiver Borftand bes Inftitute, nebft eben fo viel Stellvertretern, ermählt worden, und diefer hat im Berein mit ben an der Anftalt bethei= ligten Gewerhetreibenden aus der Zahl der letteren eine Fachtommis= fion zur forgfältigen Brufung ber eingelieferten Arbeitsfrude er-nannt, woburch bem großen Uebelftanbe, bag bem unfundigen Bublifum schlechtgearbeitete Waaren zu Kauf gestellt werden, vollständig vorgebeugt wird. Wie wir horen, ift im Geidemann'ichen Saufe am Martt ein angemeffenes Lotal für bie Gewerbehalle gemiethet worben, und viele Gewerbetreibenbe haben bereits Arbeitsftude einge= liefert, fo bag bie Gröffnung gleich nach erfolgter Ginzahlung ber ge= zeichneten Actienbeträge, jedenfalls noch vor Johannis, zu erwarten fteht. Bon bem fo vielfach bewährten Gemeinfinn unferer mobilbaben= ben Mitburger lagt fich wohl mit Buverficht vorausseten, bag fie mit der Einzahlung der Aftienbeträge fich nunmehr beeilen werben, damit nicht durch ihre Schuld die Eröffnung des Inftitute verzögert werde, indem bem Gewerbetreibenden bei Ablieferung ihrer Arbeitsftucke bie burch bas Statut festgesetten Borfchuffe geleistet werben muffen. Der Ginziehung ber Attienbeträge hat fich das stellvertretende Borstandsmitglied, Refe-rendarius Lupfe, dem der Geschäftsführer der Anstalt, Tischlermeis fter Lofchte, zugeordnet ift, bereitwilligft unterzogen. Go burfen wir hoffen, fofern die Aftienzeichner ihrer freiwillig übernommenen Berpflichtung nur unverweilt, wie es von ehrenhaften Dannern gu er= warten fteht, nachfommen, daß Pofen, wie bereits fo viele andere Stabte, fich binnen wenigen Wochen eines Inftituts zu erfreuen bahaben wird, das ben schonen Zweck hat, dem in Folge der Zeitverhalt= niffe fo hart bedrängten Sandwerkerstande wieder aufzuhelfen und gleichzeitig bem Publifum Gelegenheit zu geben, fich mit durchaus untadelig angefertigten Mobilien und anderen Waaren zu feften Tar= preisen zu verforgen.

v Grat, ben 14. Mai. Die üblen Folgen bes Alleinlaffens von Kindern in Zimmern hat fich von Neuem in diefen Tagen in Contop, einem Dorfe bei Meutomysl, bemahrt. Rinder, beren Eltern in die Stadt zum Wochenmarkte gegangen, verfielen auf bas Spielen mit Teuer, welches zur Folge hatte, daß vier Wehofte und

einiges Bieh ein Raub ber Flammen murben.

#### Mufterung polnischer Zeitungen.

Dir haben uns nicht getäuscht, wenn wir neulich behaupteten, baß bie Polen bie Ruffische Propaganda bes Wiarus mit Entruftung gurudweifen murben. Wir lefen beut über biefen Wegenftanb folgen-Des "Gingefandt" in Do. 110. bes Dziennik Polski; Bir halten es für eine Gewiffenspflicht, die öffentliche Aufmertfamteit auf die bochft gefährliche und falfche Unficht bingulenten, welche ber Wiarus über unfer Berhaltniß zu Rugland zu verbreiten fucht. (Bier folgen bie von und in Do. 108. gegebnen Ruffifch gefinnten Erguffe aus Do. 36. bes Wiarus.) - Bie? fahrt Dziennik fort, follten wir icon fo tief gefunten fein, bag wir im Stande maren, ohne Berletung bes National = Gewiffens bie bisher fo rein erhaltene Bolnifche 3bee auf= zugeben, und zwischen Rnechtschaft und Rnechtschaft zu mablen, indem wir fagen follten, biefe Rnechtschaft ift und lieber, ift beffer, als jene, ber Ruffe ift uns lieber, als ein anderer Unterdrucker unferes Bolfes? Dein, fo tief ift (Dant bem Simmel!) bas Polnische Bolt boch noch nicht gefunten! Riemals wird es weber mit ber Enechtschaft, noch mit irgend einem Rauber unferes Landes einen Bertrag fcbiegen! Wir wahlen nicht zwischen ber knute und bem Stod, gwischen gerin= gerer oder größerer Knechtschaft, denn wir verlangen nicht den Stock, nicht die Knechtschaft, sondern Gerechtigkeit! Wir würden die niesbrigften Wertzenge des Zarenthums, der Knechtschaft, des Absolutiss mus und der Barbarei sein, wenn wir auf die Ansicht des Wiarus eingeben, und eine Knechtschaft der andern vorziehen sollten. Wir begreifen nicht, wie ber Redaftenr bes Wiarus eine fo fcabliche Propaganda unter bas ichlichte Bolt werfen tonnte. Uebrigens begegnen wir in dem angeführten Artifel ben angenscheinlichsten Unrichtigfeiten! Dber ift es mahr, bag ber Ruffe, b. b. bie Ruffifche Regierung, balt, was er verspricht? Sat er ben Wiener Traftat selbst por 1830 gehalten? Bohl halt ber Ruffe sein Bersprechen, aber nur bann, wenn er verspricht, daß er Dir fo und fo viel Biebe aufgablen, bag er Dich nach Sybirien, wenn auch als Leiche, bringen will! 3ft bie Ruffische Berrichaft nicht auf die icheuglichfte Unfittlichfeit gegrundet? 200 fin= bet man mehr bemoralifirte Menfchen, nichtswürdigere Spione, als unter der Ruffischen Regierung? Wer demoralifirt systematischer sos wohl die männliche als weibliche Jugend in Instituten jeglicher Art?

Wer fennt nicht bie Penfiones-Unftalten in Warfchan? Verfolgt nicht der Ruffe die Unirten? ober hat ber Wiarus vergessen, was vor einigen Jahren in Litthauen geschah? Sollen wir uns für einen fo elenben, geringen und materiellein Bortheil, baß ber Ruffe die Polen gu Memtern gulagt, am Ende mit ihm aussohnen? Die Spioniererei ift auch ein Ruffifches Umt, oft mit hohem Range und großen Ginfunften verbunden! Der Ruffe, b. b. die Ruffifche Regierung als eine bespotische, ift und kann nie amfer Retter fein; wie bas Waffer sich nicht mit bem Feuer, wie die Freiheit fich nicht mit ber Knechtschaft einigen kann, fo kann auch ber Pole mit bem Ruffen fich nimmer einis gen! Ratürlich reben wir nicht, weber ich noch ber Wiarus, von ber Ruffifden Ration, benn bie Ruffi fche Nation fann nicht bierber nach Ostreszewo fommen, fonnte nicht Polen mit gerreißen ic., fondern nur von der Ruffifchen Regierung. Diefe hat Polen nicht nur gerreis Ben helfen, fondern hat bamit fogar den Unfang gemacht. Der tartarifirte Ruffe ift auch nicht mit uns von bemfelben Glavifchen Blute, was ich nicht erst zu beweisen brauche. Machen wir also einen Un-terschied zwischen den Nachkommen Russe und der Tartarischen Hor-So weit ber Artifel bes " Gingefandt"! Wir bemerfen in ber vom Wiarus fo fehr abweichenden Anficht beffelben über bas Berhaltniß ber Polen zu Rugland ben Unterschied, ber zwischen ber altariftofratischen und bemofratischen Partei unter ben Polen überhaupt besteht. Die erftere Partei, die fich auch in Polen mit ber ruffifchen Regierung zum Theil vollständig ausgeföhnt hat, begt bei uns unverfennbare Cympathieen fur Rugland, mahrend bie lettere biefelben aufs Entschiebenfte besavouirt. -

Der Wiarus brachte neulich in Dr. 36 einen Artifel, "ber britte Mai" überschrieben, worin er bie Konstitution bom 3. Mai 1791 bis in ben Simmel erhebt, und bie Rechte und Freiheiten, bie baburch bem Bauer verlieben worben maren, nicht genug rubmen fann. Er meinte, bas ware boch eine gang andere Konftitution gewesen, als bie gegen= wartige Preußische, bie fogar fein Mensch gern beschwören wolle, und folog feine acht Bolnifden Prablereien mit ben Borten: "Ja, ja, Berr Bruber, bie alten Zeiten fennt ihr nicht, bie alten Zeiten maren gut, Freiheit und Gintracht lebten ba in Bolen. D Gott, gieb uns boch die alten Zeiten gurud! Deine Sand vermag ja Alles!" Wir laffen heute bas Urtheil eines Londoner Korrefpondenten bes Dziennik polski (in Nr. 110) über bieselbe Konstitution folgen. Er fagt: Was bezweckte bie Konstitution vom 3. Mai hauptfächiich? Sie wollte nur die Regierungsform andern, aus ber Wahlmonarchie eine erbliche maden! . . . Begonnen burch frembe Ginfluffe, gu Stande gebracht burch ben Widerwillen bes herrichenben Standes (bes Abels) gegen jegliche fogiale Reformen, tann fie nur eine Bundesarche fur die Gelbftfucht ber Royaliften fein, benen ber erbliche Thron ben ficherften Schilb bietet. In ihr waren baber alle und jebe Abelsprivilegien aufs Ausbrucklichfte beftätigt. Ihr ganger Liberalismus bestand in bem fogenannten Schut bes Gefetes, b. h. barin, bag ber Cbelmann, wenn es ibm beliebte, ben Bauern frei geben ober ben Buftand ber Rnechtschaft, bie fogenannte Unterthänigfeit, milbern fonnte; 2) in ber Freiheit ber Befenntniffe, welche neben ber romisch fatholischen Religion, die als berrichende anerfannt war, befteben follte. Das war zu wenig, um Polen zu retten, wie follte es binreichen, um es vom Tobe zu erwet-

ten?" - Die Gazeta polska bringt in No. 110. aus Bien über bie bortigen firchlichen Verhaltniffe folgende Nachricht: Sier find in ber letten Zeit gegen 7000 Perfonen gum Deutsch fatholifchen Befenntniß übergegangen. Die Aufmerkfamteit, welche bie Berfolgung ber Abamiten in Ungarn auf fich zieht, verschafft auch biefem Schisma viele Unbanger.

Berantw. Redafteur: G. G. S. Biolet.

#### Angekommene Fremde. Bom 16. Mai,

Hôtel de Bavière: Frau Steb. Gräfin Grabowska a. Lutowo; Steb. Graf Bninsti a. Slesno; Suteb. Bhiewsti a. Barfcau; Raufm. Albrecht a. Liegnit; Raufm. Schmits a. Nachen, Kaufm. Matthes a. Berlin.

A. Betlin.

Bazar: Die Sutsb. Rychfowsti u Mkad Rochfowsti a. Zimnowoda;

Bürger T. Otocti a. Napachanie; Frau Sutsb. v Bejanowsta a.

Rogaczewo; Sutsb. Ed. Zektewsta a. Musikowo; Gutsb. Grotkowski a. Sorze; Sutsb. Adam Grabowsti a. Lukowo.

Lauk's Hôtel de Rôme: Sutsb. v. Zychlineki a. Pfarski; Gutsb. v.

Below u Partik v. Popda a. Johendorf; Kim Glaser a. Berlin;

Raufm. Tillich a. Frankfurt a. O. Hotel de Dresde: Landger. Rath Begener nebft Frau a. Arnswalde;

Frau Rentier Neumann a. Schwiegel.
Hotel à la ville de Rome: Frau Sutsb. v. Mielecka a. Sciborze;
Sutsb. Graf Storzewski a. Kretkow.
Hôtel de Berlin: Partik Seimert a. Sprottau.
Im Eichborn: Kausm. Dirsch a. Krotoschin.

300

Druck und Berlag von B. Deder & Comp. in Bofen.

Stadt-Theater in Pofen.

Freitag u. Connabend bleibt bas Theater gefchloffen. Sonntag ben 19. Mai: Lette Gaftvorftellung bes herrn und ber Mab. Brue, erfte Colotanger vom Ronigl. Softheater zu Berlin. Gigenfinn; Luftspiel in 1 Aft. - Sierauf: Pas du Bouquet, ausgeführt von herrn und Dab. Brue. - Bierauf gum Erftenmale: Gine Frau, welche Beis tungen lieft. Luftspiel in 1 Aft v. T. Behl. -Diesem folgt: Magur, getanzt von Mad. Brue. - Siernach: Das Berfprechen hinter'm Heerd; Genrebild in 1 Aft. — Demnach: Pas Styrien, ausgeführt von herrn und Mabame Brue. - Bum Schluß: Die Tängerin auf Reisen; Ballet-Divertifferment von Hognet.

Befanntmachung. Die Stadtthore in hiefiger Festung werben von heute ab bis auf Beiteres Rachts 11 Uhr gefchloffen. Pofen, ben 12. Mai 1850.

Königliche Rommanbantur. Im Berlage ber Dederfchen Geheimen Dber-Sofbuch bruderei in Berlin ift fo eben erschie-nen und bei G. G. Mittler in Bofen zu haben:

Erläuterungen

gu bem Befete, betreffend bie Ablöfung ber Reallaften und bie Regulirung ber gutsherrlichen und bauerlichen Berhalt= niffe vom 2. Marg 1850.

Unter Benutung amtlicher Quellen mit Genehmigung des Königl. Preuf. Mi= nisteriums für landwirthschaftliche Un= gelegenheiten herausgegeben von D. L. Shuhmann, Roniglichem Regie= rungs = Rathe. In 8. Preis 15 Sgr.

Rothwendiger Bertauf.

Ronigl. Rreis=Bericht gu Pofen. Erfte Abtheilung - für Civilfachen. Pofen, den 30. Oftober 1849.

Das der Wittme Emilie Stefansta gu Pofen gehörige, auf St. Martin Ro. 262. be= legene Grundftud, abgefdast auf 10,685 Rthlr. 10 Ggr. 4 Pf., zufolge der nebft Sppotheten-Schein und Bedingungen in der Regiftratur ein= zusehenden Taxe, foll

am 21ften Juni 1850 Bormit: tags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsfielle fubhaftirt werden.

Proclama. Das an ber Rreisftadt Schrimm belegene Erb= pachts Borwert Bojtoftwo, bestehend aus Bohn-, und Wirthichafts : Gebäuben und einer nutbaren Flache von 610 Morgen 68 Muthen, worunter

93 Morgen 87 Muth. Wiefe, 31 116 91 Suthung,

Acfer, 6 Wege und Unland, auf welchem, nach einer 10jabrigen Fraftion bes Roggenpreifes zu firirenber Grbichafts-Ranon baftet, welcher feit 1848 = 233 Rither. 20 Ggr. jährlich beträgt, foll, ohne Inventarium, zufolge ber nebft Sypothekenschein in ber Registratur bes unterzeichnes ten Gerichts einzusehenden Tare, im Wege ber nothwendigen Gubhaftation

am 24. Januar 1851 Bormittage 10 Ubr an orbentlicher Berichtsftelle verfauft merben.

Der Tarwerth ber Erbpachtsgerechtigfeit beträgt gu 5 pro Cent berechnet 10,526 Rtbir. 10 Sgr., gu 4 pro Cent bagegen 14,544 Rthfr. 11 Sgr. 3 Bf.

Der feinem Aufenthalte nach unbefannte Rauf= mann Meyer Londner wird hierburch öffentlich

Der auf ben 14. Oftober c. burch bas Patent vom 22. Februar c. anberaumte Licitations. Termin wird aufgehoben.

Schrimm, ben 3. Mai 1850.

Ronigl. Rreis- Gericht. Erfte Abtheilung.

Nothwendiger Verfauf.

Das hierfelbst unter Do. 8. und 9. belegene, gur Raufmann Leonhard Ufingerfchen Konfursmaffe geborige Grundftud, abgeschätt auf 5471 Rtblr. 2 Ggr. 6 Pf., zufolge ber nebft Sprothefenfcbein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenben

am 25. Juli 1850 Vormittage 11 Ubr an orbentlicher Berichtsftelle im fortgefesten Gubhaftations Berfahren fubbaftirt werben.

Alle unbekannten Real-Bratenbenten merben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpate: ftens in biefem Termine gu melben.

Inomraclam, ben 14. December 1849. Ronigl. Rreis- Bericht. Erfte Abtheilung.

Nothwendiger Befrkauf. Das im Wongrowiecer Rreise belegene ablige Gut Mitostawice, im Jahr 1847 lanbichaftlich abgefchätt auf 117,826 Ribir. 22 Ggr. 10 Pf. gufolge ber nebft Supothekenschein und Bedingungen

in ber Regiftratur einzufebenben Tare, foll am 24. Juli 1850 Bormittags 10 Uhr an orbentlicher Gerichtsftelle resubhaftirt werben. Der bem Aufenthalte nach unbefannte Gläubiger, Barticulier Zaver v. Rotarsti zu Pofen wirh

hierzu öffentlich vorgeladen.

Wongrowiec, ben 11. December 1849. Ronigl. Rreis-Gericht. I. Abtheilung.

Befanntmachung. Mittwoch ben 22. Mai Nachmittags 5 Ubr werbe ich im Auftrage bes Roniglichen Rreis : Be-

richts 14 Centner faffirte Aften im Gerichtshaufe öffentlich an ben Meiftbietenben verfteigern.

Raufluftige werben biergu eingelaben. Pofen, ben 11. Mai 1850. Maete, Rreis-Gerichts-Ranglei=Direttor.

Wollmartt. Der Bollmarft wird, wie im vorigen Jahre, am 18. und 19. Juni c. bier abgehalten werben.

Bromberg, ben 10. Mai 1850. Der Magiftrat.

# Germania.

Sagel=Berficherungs=Befellichaft für Keldfrüchte ju Berlin.

Diefe auf Wegenfeitigfeit gegründete Befellicaft bat im verfloffenen Jahre ihre bebeutenben Schaben voll ausgezahlt. Die Pramien betragen:

1) für Salm- und Gulfenfrüchte 3 Rtblr., 2) Del- und Sanbelsgewächse I Rtblr., 3) = Tabat .

. 4 Rthir. von jedem Sunbert Thaler ber Berficherungsfumme. Statuten, Berficherungs-Formulare, fo wie jebe

nabere Ausfunft ertheilt bereitwilligft ber unterzeich-General-Agent, welcher auch die Policen fofort ausfertigt. Diejenigen, welche fur biefe Befellichaft Agentu=

ren in biefiger Proving zu übernehmen munichen, wollen fich ebenfalls perfonlich ober burch frankirte Briefe an ben Unterzeichneten wenden. Pofen, im Mai 1850.

Ignat Bulvermader, Friedrichsftrage Do. 31.

Die segensreichen Erfolge,

burch bie Anwendung ber Goldbergeriden Raiferl. Ronigl. Defterr. Allerhöchft privileg. galvano electrifden Rheumatismus Retten hervorgebracht, werben burch täglich aus allen ganbern ber Welt eingehenbe Zeugniffe hochachtbarer Berfonen jeben Stanbes aufs Reue bantenb beftätigt, und follen nachstebenb, fratt jeben weiteren Gigenlobes, einige biefer Attefte über bie beilfräftige Birtfamfeit

biefes weltrenommirten Beilmittels folgen. Man wolle nur, ber vielen nachbilbungen und Berfal foungen wegen beim Raufe genau Darauf achten, bag jebe achte Golbbergeriche Rette in einem Raftchen wohl verpadt ift, bas auf ber Borberfeite ben Rament "J. T. Goldberger" und auf ber Rudfeite ben Raiferl. Königl. Defterr. Abler und ben Golbbergerichen Fabritftempel in Golbbrud tragt und bag biefe Retten in Pofen nur bei Berrn Ludwig Jo: hann Meber, neben ber Griedifden Rirde, vorrathig find.

Bur Bequemlichfeit bes auswärtigen Bublifums find bie Golb bergerichen Rheumatismus Ret ten auch vorratbig: in Birnbaum bei Berrn 3. M. Strich; in Bromberg bei Berrn G. F. Beleis tes; in Chobziefen bei herrn Rammerer Breite; in Inowraclaw bei bem Ronigl. Affifteng - Argt herrn hoffmann; in Liffa bei herrn 3. 2. Saufen; in Ratel bei herrn 2. 21. Rallmann; in Rawicz bei herrn 3. P. Ollendorf; in Schmiegel bei herrn Jacob Samburger; in Rrotofdin bei Berrn A. G. Stod.

Daß ich in bem Zeitraum von 3 Wochen burch ben Gebrauch ber Golbbergerichen galvanos eleftrischen Rheumatismustette von einem mehrjährigen Fugleiben, welches ich mir burch eine Berrentung zugezogen hatte, mich befreit fühle, bezeuge ich biermit.

Babovic, in Galigien, ben 15. Juli 1849. Jafchinsfi, Ober Lieutenant im Defterreichifden Beere.

Daß bie galvano-eleftrifden Retten bes Berrn Goldberger fich in mancherlei fcmerghaften und frampfigten Uffettionen mustulofer und fibrofer Gebilbe, insbesondere in Meuralgieen und Dustelframpfen rheumatifder Ratur, Rheumatalgieen ber Wirbelfaule, auch ber Extremitaten, obne bereits ent ftanbene Organisations-Ausartung ober Bermechfelungen ic., unter einer übrigens angemeffenen Bebandlung und einer ben örtlichen Buftanben und ihren Graben entsprechenben Unmenbungsmeife (mobin bei langerem Gebrauch auch ein Wechfel ber Retten gebort), fich wirflich nutlid und beilfraftig gu erweisen vermögen, babe ich in verschiebenen bartnadigen Fallen obiger Urt beftatigt gefunden. In einigen biefer Falle erfolgte auf bie Unlegung biefer Retten icon nach wenigen Tagen ganglicher Rachlag ber rheumatischen Schmerzen und Spasma, in andern bebeutenbe Erleichterung. Bonn, ben 14. Juni 1849.

(L. S.) Dr. Sarlef.

Ronigl. Preuß. Geheimer Rath, Prof. an ber Univerfitat ju Bonn, Ritter bes St. Blabimir-Orbens ic. Die galvano-elettrifden Retten von Golbberger zeigen fich in Berbindung mit bem gleichzeitig babei angewenbeten Berfahren bei dronifden Rheumatismen nütlich. Leipzig, ben 16. Juni 1848.

Med.-Rath Dr. Clarus, Brofessor ber innern Klinif an ber Universität zu Leipzig. An einem heftigen Rheumatismus leibenb, ber besonbers eine Zeit lang meinen rechten Arm und Fuß gelähmt hatte, gebrauchte ich eine Golbbergeriche galvano elettrifde Rheumatismus = Rette, bie mir nicht nur von jener Lahmung geholfen, fondern auch auf meine durch Abeumatismus oft gefahrlich entzundete Augen einen folden Gindruck gemacht hat, bag ich zu hoffen berechtigt bin, auch dieses Uebel burch jene Rette gang verbannt zu haben. Bullidau, Br. Brandenburg, ben 28. Auguft 1849.

Der Maurermeifter Saenisch.

Bei meinem Begguge von Bofen nach Warmbrunn fage ich biermit allen Gonnern und Freunden ein herzliches Lebewohl und bitte, bas mir gefchenfte Butrauen auf meinen Nachfolger gütigft übertragen zu wollen. E. Schwarz.

Bezüglich obiger Unnonce wibme ich bem hochgeehrten biefigen und reisenden Bublifum bie ergebenfte Unzeige, baß ich bas

Hôtel de Dresde übernommen, neu und elegant eingerichtet habe, und am 20. b. M. mit Table d'hôte und Restauration à la carte eröffnen werbe. Die reellfte Bebienung in jeber Be= giehung zusichernd, empfehle ich mich bem geneigten Wohlwollen.

Pofen, ben 13. Mai 1850.

A. My lius.

Nenes Etablissement

Mit bem heutigen Tage eröffne ich Wilhelmsstraße No. 7. im Con= ditor Beelhichen Saufe, unter ber Firma :

G. Diamant,

ein Weißwaarengeschäft. Daffelbe befteht aus Frangofifchen und Schweizer Stidereien, aus glatter Waare und befonders aus bedeutenben Borrathen

von Garbinen= und Reglige-Bengen. Durch ein Sjähriges Gerviren in ber Sandlung bes herrn Mener Falt bier, fo wie burch bie bireft unternommene Reife nach Franfreich und ber Schweig, von ber ich erft vor Rurgem retournirt bin, fchmeichle ich mir, fo viel Erfahrung und Waarentennt= niß gefammelt zu haben, um ben Bunichen bes bochgeehrten Bublifums in jeber Beziehung entfprechen zu fonnen.

Aufs Ungelegentlichtte mich empfehlend, verfichere ich bei reeller Bedienung bie mog-Midft wohlfeilften Breife. G. Diamant. **※茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶** 

Befanntmadung.

Es wird ber Berfauf bes Gutes Schenfenberg bei Prenglau in ber Udermart, eine Meile von biefer Rreisftadt und eine halbe Meile von ber Prenglauer = Pasewalter Chaupee entfernt, mit lebendem und tobtem Inventario, aus freier Sand, von den Erben beabsichtigt.

Das ganze, aus 2086 Morgen bestehenbe Areal hat durchweg Weizenboben, große Fischerei, Robrs werbung und nothigen Torf. Bei ben im guten Buftande fich befindenben Webauben zeichnet fich be= fonders ein febr großes, fcones Bobnhaus, nebft Wirthschaftsgebaube, auch ein gang feltener, fcb= ner, großer Garten aus.

Das Mabere über bie Berfaufe-Bebingungen ift auf bem Gute felbft, auch auf portofreie Anfrage zu erfahren.

Gin gur Tabagie gehörig eingerichtetes Lotal ift bei mir Columbia Ro. 1. rechts ber Bernhardiners Brücke gleich gu bermiethen.

C. Junder.

um alten Martt Ro. 79. ift zu Michaeli b. 3. ber Borberfeller zu einer Rieberlage zu vermiethen. Raberes in ber Gifenhandlung bafelbft.

Frisches Porter haben erhalten und offeriren es 3. Giovanoli & Comp.

Lichtbilber - Friedricheftrage Do. 28.